# Posener Intelligenz-Blatt.

# Sonnabend, den 27. September 1817.

Angekommene Frembe vom 25. September 1817.

herr Caffellan Krzyzanowski aus Pokoslaw, I. in Mro. I auf St. Markin; herr Obrift-Lieutenane Poninski aus Wrzeschen, I. in Mr. I auf St. Martin; herr Gutbbesiger Jagodzinski aus Bechowo, I. in Mr. 95 auf St. Abelbert.

# Befanntmachung.

Auf den Antrag des Bormundes der Rathmann Fürstenbergschen Minorennen, soll das sub Nro. 83 auf St. Martin belegene Haus nehft Garten, von Michaes lis d. J. ab., durch öffentliche Licitation auf ein Jahr, an den Meistbierhenden vermiethet werden und haben wir dazu einen Termin auf den 30. September c. Bormittags um 9 Uhr vor dem dazu deputirten Landgerichts-Math, Herfn Elsner in dem Locale unseres Gerichts anderaumt.

Die Michbbebingungen fomen in unferer Registratur bei bem Registrator Frost jederzeit nachgesehen werden.

Pofen, ben 15. September 1817. Roniglich Preuß. Landgericht.

## Obwieszczenie.

Na wniosek Opiekuna nieletnich Fürstenbergów wypusczony zostanie przez licytacyą od S. Michała r. b. dom wraz z ogrodem na
przedmieściu S. Marcina pod Nrem.
83 położony w iednoroczną dzierzawę. W tym celu wyznaczony iest
termin na dzień 30. Września r. b.
przed W. Elsuer Konsyliarzem Sądu
naszego o godzinie otéy z rana w
Sądzie ziemiańskim tuteyszym.

Warunki do tey licytacyi mogą bydź w każdym czasie w Archivum Ur. Frosta Registratora przeyrzane. Poznań dnia 15. Września 1817.

Królewsko - Pruski Sąd Zicmiański.

#### Bekanntmachung.

Das allhier auf der Wasserstraße sub Dro. 176 belegene zu der von Krummestichen Berlassenschafts-Masse gehörige maffive Wohnbaus mit Zubehör, soll auf ein Jahr von Michaeli d. I. bis dahin 1818 in dem vor dem Deputirten, Herrn Landgerichts-Rath Eldner am 29. September C. Nachmittags um 3 Uhr in unserm Gezichts-Locale anstehenden Bietungs-Termisne anderweitig vermietet werden.

Mietslustige werden benmach aufgefordert, ihre Gebote in dem gedachten Termine anzugeben, und der Meistbietende hat den Zuschlag gegen ein bei unserm Mendanten Marsti sofort baar in preußischen Courant zu deponirendes halbiahriges Miets-Quantum und die Uebergabe des gedachten Grundstücks nach erfolgter Bestätigung zu gewärtigen.

Die Mietsbedingungen find bei bem Landgerichts = Registrator, v. Korczynstie einzusehen.

Pofen, ben 22. September 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

#### Befanntmachung.

Die auf den 23 und 26. September d. J. zur Bermietung der sub Nr. 30. auf dem Graben belegenen, zu den J. G. Treppmacherschen Concurb-Masse geschörigen, Getreidespreicher angesetzte Termine, werden der jüdischen Feiertage wesgen auf den 29. d. M. um 9 Uhr Vor-

#### Obwieszczenie.

Kamienica z przyległościami pod liczbą 176 przy ulicy wodney położona, do massy pozostałości Krummessów należąca na rok od S. Michała r. b. aż do Sge Michała 1818 w terminie wydzierzawienia przed W. Elsner Konsyliarzem Sądu naszego w dniu 29. Września r. b. po południu o godzinie 3ciey w miescu pośiedzenia Sądu naszego wyznaczonym w dalszą dzierzawę wypusczoną będzie.

Wzywamy przeto ochotę maiących, aby się w terminie rzeczonym stawili, i licyta swe podali, a więce daiący po złożeniu komornego późrocznego w kurancie Pruskiem na ręce Ur: Marskiego Rendanta naszego przyderzenia naymu, i tradycyi rzeczoney kamienicy za poprzedniem potwierdzeniem spodziewać się może.

Warunki naymu tego każdy u Registratora Sądu naszego Ur: Korczyńskiego przeyrzeć może.

Poznań, dnia 22. Wrześnie 1817.

Krlóewskio-Pruski Sąd Ziemiański,

#### Obwieszczenie.

Termina na 23. i 26. Września r. b. do wypusczenia Spichrzów pod liczba 30 na grobli położonych, do massy upadłości J. G. Treppmacherów należących, wyznaczone, dla przypadaiących w tych Świat żydowskich, na dzień 29. b. m. o godzinie gtéy z rana przed Delegowanym

mittage bor bem baju ernannten Commiffario, bem Landgerichte-Rath Bobroweft angefest, und Mietheluftige baju eingeladen.

Die Mietsbedingungen konnen in der Registratur unseres Gerichis eingesehen werden, und die Meistbierhenden haben den Zuschlag der Mierbe gegen baare in preußischen Courant sogieich ad Depositum unseres Gerichts zu leistende Zahlung des Pluslicitis unsehlbar zu geswärtigen.

Pofen, ben 24 September 1847. Ronigl. Preug. Landgericht.

W. Bobrowskim Konsyliarzem Sądw ziemiańskiego wyznaczamy, i na tenże ochotę naięcia maiących wzywamy.

Warunki naymu w Registraturze Sądu naszego przeyrzane bydź mogą, a więcey daiący za złożeniem plusliciti w kurancie pruskim do Depozytu Sądu naszego, przyderzenia naymu niezawodnie spodziewać się mogą.

w Poznaniu d: 24. Września 1817.

Królewski Pruski Sąd Ziemiański.

# Befanntmachung.

Es werden im bevorstebenden Binter beim Land= und Friedensgericht hiefelbst

50 Klaftern Ellern und

gehörig ausgerrocknetes Brennbolz gesbraucht; besen Lieferung bem Mindeststorbernden überlassen werden soll. Es ist der Termin zur Licitation auf den 15. October Bormittags um 10 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts-Rath Gabe ansberaumt. Dem qualificirten Mindestsorbernden wird nach erfolgter höherer Approsonton der Zuschlag der Lieferung unter den besonders bekannt zu machenden Bestingungen geschehen.

Fraustadt, den 15. September 1817.

# Obwieszczenie.

W nadchodzące ziemie wypotrzebowane będą w tuteyszym Kró-Iewsko-Pruskim Sądzie ziemiańskim i Sądzie Pokoiu

50 sążni olszowego i

należycie wysuszonego drzewa na opał. Liwerunek drzewa tego naymnicy żądaiącemu wypusczonym
bydź ma. Termin do licytacyi wyznaczony iest na dzień 15. Października z rana o 10téy godzinie przed
W. Goede Sędzią ziemiańskim. Naymniey żądaiący otrzyma za poprzednią wyższey zwierzchności approbacyą przybicie odstawionego drzewa, a to pod warunkami, które osobnie ogłoszone będą.

September 1817. Wschowa dnia 15. Września 1817-Konigl. Preuß. Landgericht.

## Offener Arreft.

Rach bem bei uns, auf ben Untrag ber Beneficial-Erbin verebel, ganbrathin v. Buchlingka, geborne p. Mieleda ju Dftrzeffom, ber erbichaftliche Liquidationes Prozeff über den Rachlag ihres Baters, bes vormaligen Landrathe und nachherigen Friedensrichters Derru Carl v Dieledi, Erbferen auf Striche, Meferiger Rreifes burch das Defret bom beutigen Tage er= bffnet morben; fo mirb jugleich von uns biedurch der offene Urreft erfaffen und baber alle und jede, welche an ben verftor= Benen Landrath und Friedensrichter Carl b. Mieledi etwas an Gelde, Gadjen Effetten ober Brieffchaften hinter fich ba= ben aufgefordert und angewiesen, bavon an Miemanden erwaß zu verabfoigen, viel: mehr und davon juvorberft Ungeige ju jeboch mit Borbehalt ihrer baran habens ben Rechte, an unfer Depositum abzulie= feru. Gollte bem ungeachtet an irgend jemand bavon etwas gezahle ober ausgeantwortet werben, fo wird folches für nicht geschehen geachtet, und jum Beften ber Maffe anderweit beigetrieben merben. Wenn aber der Inhaber folcher Gelber ober Gaden, feibige guruckbehalten ober verschweigen follte; fo wird berfeibe noch außerdem aller feiner baran habenden llu= terpfande oder fonftigen Rechte fur perluftig erflart werben.

Meferit, ben 28. Muguft 1817. Ronigl, Preuf. Landgericht.

# Areszt otwarty.

Ponieważ na żądanie Sukcessorki beneficyalnéy Alexandry z Micleckich Radzcy ziemiańskiego Zychlinskiego żony w Ostrzaszowie mieszkaiacéy, do nas zaniesione, nad pozostałościa iéy oyca niegdy Wgo. Karola Mieleckiego byłego Radzcy ziemiańskiego, późniey Sędziego Pokoju i dziedzica cobr Strychow w powiecie Miedzyrzeczkim leżących, z mocy dekretu w Sądzie naszym dziś wydanego process likaldac iny otworzenym został, postanowil ślay wice zarazem areszt otwariy, wzywaiąc ninieyszym wszystkich i w szczególności każdego, ktoby po niegdy Wm. Karolu Mieleckim Radzey ziemiańskim i Sędzią Pokoju, jakowe pieniadze, rzeczy, effekta lub dokumenta posiadać mjał, aby takowych nikomu nie wydał, ale raczey machen, und die Gelber ober Cachen, nam w przody o nich doniost, pieniadze i rzeczy zaś z zastrzeżeniem iednak dla siebie prawa do nich stużącego do depozytu Sądu naszego złożył, w przypadku przeciwnym gdyny komužkolwiek co z tychže wypłaconem lub wydanem bydź miato, to za nieważne i jak by się niestało, uznanem będzie, i powtórnie na korzyść massy ściągnionem zostanie, a gdyby posiadacz takowych pieniędzy lub rzeczy one zatrzymał, lub zatail, w ówcząs utraci tenże iescze wszelkie zastawu i inne iema do nich służące prawa.

> Miedzyrzecz d: 28. Sierpnia 1817. Królewsko - Pruski Sęd Ziemiański.

Suffenebiche ! Bobanntmadung.

Da inchrere Deamte der vorigen Regierung, welche für ihre Dienstverwaltung Cautionen entweder selbst ader durch andere bestellt haben, Anträge wegen Herausgabe der Cautions-Urfunden gemacht haben, diese Ausantwortung aber nicht früher erfolgen soll, bevor nicht alle diejenigen, welche Ausprüche an die Beauten und namentlich:

- a) an den Sppothefen: Confervator Lanowöff in Bromberg;
- b) an den Aotarius v. Goscidi in Brom-
- c) an ben Notarius v. Offrowoli als Caffirer;
- d) an ben verftorbenen Supotheten-Confervator Puban;
- e) an den Departements : Komorniff Dmochowsti;
- f) an den Komornit Bromberger Des partements Dydynofi;
  - g) an den Komornie Bromberger Des partement Leffindti
  - h) an ben Departements's Komornik Schulift;
  - i) an den Notarius des Inowraclaws fchen Kreifes Jaropewski;
  - k) an den Komornit des Inowraclaws fchen Kreifes Ofmialowsti;
  - 1) an ben Komornik bes Inowedelaws fchen Kreifes Markoweli;
  - m) an ben Notarins bes Camminichen Areifes Doper;

# Zapozwanie publiczne.

Gdy niektórzy Urzędnicy byłego Rządu, którzy na powierzone Im Urzędy kaucye sami lub przez trzeciego stawili, wnioski o wydanie napowrot Instrumentów kaucyinych uczynili; wydanie onychże iednak pierwéy nastąpić nie może, pokąd wszyscy Gi którzy iakowakolwiek pretensyą do Urzędników mianowicie:

- a) W. Lanowskiego Konserwatora hypotek w Bydgoszczy;
- b) Wgo Gościckiego Notaryusza w Bydgoszczy;
- c) W. Ostrowskiego Notaryusza iako Kassyera;
- d) zmarłego Konserwatora hypotek Ur: Puhan;
- e) Komornika departamentowego Ur: Dmochowskiego;
- f) Komornika departamentowego Bydgoskiego Ur: Dydynskiego;
- g) Komornika departamentu Bydgoskiego Ur: Lesińskiego;
- h) Komornika | departamentowego Ur: Szulist;
- i) Ur: Jaroszewskiego Notaryusza powiatu Inowro ławskiego;
- k) Ur: Ośmiałowskiego Komornika powiatu Inowrocławskiego;
- Ur: Markowskiego Komornika powiatu Inowrocławskiego;
- m) Ur: Hoyer Notaryusza powiatu Kamińskiego;

- n) an den Komornit des Camminschen Rreifes Prusti;
- o) an den Burgrabia bes Camminichen Rreifes Trebnit;
- p) an den Notarius des Deutsch Erons schen Kreifes Schumann als SpposthekensConfervator;
- q) an den Komornit des Deutsch Cronsfchen Areifes Radzimsti;
- r) an den Romornif des Brombergers Departements Offromisti

aus beren Dienfiverwaltung haben ober gu haben vermeinen, offentlich vorgelaben find, und wir hiezu einen Termin auf den 17. December por bem Deputirten, Serrn Landgerichtstath von Pradynisti anberaumt baben, fo merben alle biejenigen, welche an die vorgenannten Personen ir= gend einige Forberungen ju haben glaus ben, hierdurch offentlich vorgeladen, in Diefem Termit ihre Anforderungen ent= weder perfonlich angubringen und auf die in ben Gefeten gulagige Art gu befcheinis gen, ober durch einen mit gehörigen und vollständiger Information und gefetlicher Wollmacht versebenen Juftig = Commiffa= rium, wozu denfelben die Eriminal-Rathe Bahr und Diogilowski, Die Juftig = Com= miffarien Digloffewicz, Schoepfe, Raffalsti, Schulz und Guberian vorgefchlas gen werden, unter ber Bermarnung, bag, wenn fie weder personlich noch burch einen Stellvertreter erscheinen, nach fruchtlofem Ablaufe bes Termins biefelben ber Befugnig, fich an ben bon ben Beamten entweder felbit ober burdy einen britten

- n) Ur: Pruskiego Komornika powiatu Kamińskiego;
- o) Ur: Trebnitz Burgrabiego powiatu Kamińskiego;
- p) Ur: Szumann Notaryusza i Konserwatora hypotek powiatu Wałeckiego;
- q) Ur. Radzimińskiego Komornika powiatu Wałeckiego; i
- r) Ur: Ostrowskiego Komorniku departamentu Bydgoskiego

z powodów piastowanych przez nich Urzedów maia lub mieć mniemaia, publicznie zapozwani nie zostaną. Wyznaczywszy tym końcem termin na dzień siedmnastego Grudnia r. b. przed Delegowanym, W. Pradzyńskim Konsyliarzem Sadu naszego, zapozywamy ninieyszém publicznie wszystkich tych, którzy do wzwyżwspomnionych osob iakoważkolwiek pretensya mieć mniemają, azeby takowemi w tymże terminie osobiście sie popisali i srodkami prawem dozwolonemi adowodnili, lub przez pełnomodnika prawem dozwolonego stósowna i dokładną informacya, oraz prawną plenipotencyą opatrzonego, na co Konsyliarze kryminalni Bahr i Mogilowski, tudzież Kommissarze sprawiedliwości Piglosiewicz, Szepke, Rafalski, Szulc i Guderyan Im się podaią, prawa swe pod tem zagrożeniem dopilnowali, iz gdyby oni osobiście lub przez pełnomocnika zgłosić się niemieli, po upłynionym bezskutecznie terminie prawa ich do zadama zaspokojenia z kaucyów przez tychże U-

bestellten Cautianen besonders ju halten, rzedników samych lub przez trzeciefür perluftig erflart, und blos an bie Derfon bes Beamten merden verwiefen merben, die baar ober in Documenten beftell= ten Causionen aber gurudgegeben, auch infofern fie im Sypothefenbuche eingetra= gen find, geloscht werden follen.

Urfundlich unter bes Roniglich Preu-Bifden Landgerichte-Infigel und ber berordneten Unterschrift ausgefertigt.

Bromberg, ben 3. Julius 1817. Ronigl. Preug. Landgericht. Dr. Hevelke.

w Bydgoszczy dnia 3. Lipca 1817.

mazanie ich nastapi.

Król. Pruski Sad Ziemiański.

go stawionych za utracone uznane.

i tylko do trzymania się osoby Urzę-

dnika skazani zostana, zaś gotowi-

zna lub dokumentami stawione kaucye wydane będa, i ieżeli w księ-

gach hypotecznych zapisane są, wy-

Chictal=Citation.

en al stone Libra talout doka a digistion ?

Das Roniglich Preußische Landgericht au Rraufradt macht hierdurch befannt, daß über das Bermogen des Tuchhandlers -Mejulem Ijage Bodftein gu Rawies date der Concurs eröffnet worden ift Es werden baber alle biejenigen, welche Un= fpruche an' ben Defulem Maac Bobftein gu haben vermeinen, ad terminum li quidationis ben 4ten Februar 1818 Bormittags um 9 Uhr vor dem Serrn Landgerichte-Math Gabe hierdurch vorgelaben, in welchem fie fich entweder feibft. ober durch gesetzlich guläßige Bevollmachtigte, mogu ihnen bie Jufig-Commiffarien Salbach und Raulfus und bie Abnofaten Riedler, Stort und Mittelffadt hiefelbft porgeschlagen merben, einzufinden, ihre Forberungen anzuzeigen, bie etmanigen, Borgugerechte auszuführen, und ihre Beweismittel bestimmt auzugeben, bie etma

Zapozew Edyktalny.

Królewsko-Pruski Sad ziemiański w Wschowie uwiadomia ninieyszem Publiczność, iż nad maiatkiem Starozakonnego Mezulem Izaka Bodstein, kupca handlu sukiennego w Rawiczu na dniu dzisieyszym konkurs otworzonym został. Zapozywaia się przeto ninieyszem wszyscy ci, którzy do przerzeczonego Mezulem Izaka Bodstein iakowe pretensye mieć mniemaja, aby się na terminie likwidacyinym dnia 4go Lutego 1818 przed południem o 9téy godzinie przed W. Gaede Sedzia ziemiańskim osobiście lub też przez Pełnomocników prawnie upoważnionych, na których się im tuteysi Kommissarze sprawiedliwości UUr: Salbach i Kaulfus i Adwokaci UUr: Fiedler, Stork i Mittelstaedt proponuia, zgromadzili, pretensye swe podali, pierwszeństwo iakieby im służyć mogło, udowodnili, i dowody swe należycie podali, i wyiaśnili, znaydować się

in Handen habende Schriften aber zur Stelle zu bringen haben. In dem angessehten Liquidations. Termin sollen die Gläubiger zugleich zur vesinitiven Bestellung des Turators und Contradictors aufgesorsert werden. Die ausbieibenden Gläubiger haben ohnsehlbar zu gewärtigen, daß sie mit ihren Ansprüchen an die jetzige M sie werden präcludiet und ihnen deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt wersben.

Franftadt, den 28. August 1817.

Tribal Maniel Walnut

zaś mogące w rękach ich papiery w miescu złożyli. W wyzniczonym terminie likwidacyjnym wezwani, oraz będą Wierzyciele do ostatecznego ustanowienia Kuratora i Kontradyktora. Niestawający zaś Kredytorowie niezawodnie spodziewać się mają, iż oni z pretensyami swemi do teraźniejszéy massy służyć im mogącemi wyłączeni zostaną, i onym względem takowych przeciw tym innym Wierzycielom wieczne mikczenie nakazanem będzie.

Wschowa dnia 28. Sierpnia 1817. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Es follen in termino ben 14. Octos ber d. 3. die zu dem Nachtaße des verforbenen Probstes zu Kunowo, Casimir Koniewski, gehörigen Effecten, worunter Möbels, Haus- und Wirthschaftidgerathe, Rleider, Leinen, Betten, Bieh, Schaase, Getreide und Klasterholz, auf der Probsten zu Kunowo in hiesigen Schrimmer Kreise, diffentlich an den Meistberhenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkanft werden. Kaustustige werden demnach vierdurch eingeladen, sich an dem gedachten Tage früh um 9 Uhr, an dem benannten Orte einzusinden.

Schrimm ben 20. September 1817.

Obwieszczenie.

RECITABLE

W terminie doia 14. Pazdziernika r. b. maia bydź effekta do pozostałości ś: p : X, Kazimierza Kaniewskiego, Proboscza Kunowskiego składaiące się: z meblów, sprzetów domowych i gospodarczych, garderoby, bielizny, poscieli, bydła, owiec, zboża w ziarnie i drzewa siągowego, publicznie przez licytacya więcey daiacemu na miescu, to iest na Prebostwie w Kunowie, w Powiecie iuteyszym Szremskim, za gotowa w kurancie zapłatę, sprzedane. Ochotę kupna maiący zapraszają się tedy, aby wwspomnionym dniu z rana na godzinę qta tamże stawili się.

Szrem dnia 20. Września 1817.

Królewski Pruski Sad Pokoin

# Beilage zu Nr. 78. des Posener Intelligenz-Blatts.

Goictal=Citation:

Ge merben alle diejenigen unbefann= Ronigl. Preuß, Sufaren Regimente Dr. 7 (bas Beffpreußifde) beffen Staab gegen= martig gu Liffa im Großbergogthum Pofen fieht, aus irgend einem rechtlichen Grunbe ans ben Rechnungs = Sabren 1813, 1814 und 1815 Anforderungen gu ma= den berechtigt find, hierourd offentlich borgeladen binnen 3 Monaten und fpateftens in bem auf ben 6. December a. c. hiefelbit vor bem Deputirten Seren Land= gerichte Rath Bengefelbt angefehren perem= torischen Termine obnfehlbar ju erscheinen. ibre Unipruche angubringen, und nachzu= weifen, oder im Ausbleibungsfall gu ge= wartigen, daß fie mit ihren Forderungen an die gedachte Regimente-Caffe praclubirt, ihnen beshalb ein emiges Stillfcmelgen wird auferlegt, und fie blos an die Perfon besjenigen mit bem fie contractirt haben, oder welcher die ihnen gu leiftende Bablung in Empfang genommen, und fie body nicht gehorig befriedigt hat, werben permiefen werden.

Fraustadt, ben 4. August 1817. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Auction8 = Ungeige.

Den 17. Detober c. Bormite tags um 9 Uhr, follen in Untersuchungs= fachen, wider dem Carl Gottlieb Remus, et Comp. einige Stud Tud), 10 Stud Werften, 44 Meifter-Pfund Wolle, molCytacya Edyktalna.

ten Glaubiger, welche an die Raffe des wiadomi, którzy do Kassy Królewsko-Pruskiego Regimentu Huzarów Nr. 7 zachodnio Pruski nazwanego, którego sztab teraz w Lesznie w Wielkiem Xieztwie Poznańskiem konsystuie, z iakiego badź prawnego powodu z lat rachunkowych 1813 do 1815 włacznie pretensye mieć lub takowe rościć by prawnie mogli, ninieyszem publicznie zapozywaia sie, aby na terminie na dzień 6. Grudnia r. b. peremtorycznie naznaczonym nieomylnie tu stawili się, aby pretensye swe podali i udowodnili. gdyż w razie niestawienia się prekluzyi swych do Kassy wspomnione. go wyżey Regimentu pretensyow, oraz spodziewać się maią, iż wieczne o nych zamilczenie wierzycielóm zaleconem, i oni iedynie tylko do osoby tegoż z którym kontrakt działali wskazanemi zostana,:

Wschowa dnia 4. Sierpnia 1817.

Król, Pruski Sad Ziemiański.

Aukcya.

Dnia 17. Pazdziernika r. b. przed południem o godzinie 9téy maią w sprawie kryminalnéy naprzeciw Karolowi Bogumilowi Remus et Comp: kilka postawów sukna, 10 sztuk osnowów, 44 meysterskick Tenes Garne auf Weberpfeissen, 9 Pfund Brifte, 3 Stein 32 Pfund Wolle und einige andere Sachen, gegetr gleich baate Bezahlung in Courant im hiesigen Getichts-Locale meistbietend verkauft werden. Wozu wir Kauflustige hiermit einlaben.

Wollstein, ben 20. September 1817.

Renigl. Preuß. Friebensgericht.

Muctions = Angeige.

Bermöge erhaltenen Anftrags haben wir zur öffentlichen Bersteigerung bes zur Machlaß=Masse der verstorbenen Jacob und Kawera v. Psarskischen Cheleute geshörigen Mobiliars, bestehend in gewöhn. lichen Tischsilberzeuge, in kupfernen und blechernen Geräthschaften, Möbeln, Zasiance, Gläsern, Betten, Leinen, Reidern und sonstigen Hausrathe einen Termin auf den 13. October c. und die solgende Tasge in loco zu Myslniew hiesigen Kreises anberaumt, und laden dazu Kassustige hiermit ein.

Rempen, ben 20. September 1817.

funtów wełny, na fesiach przedzona wełna, 9 funtów tak nazywaiących się cwistów, 3 kaminie 32 funtów wełny surowéy i niektóre inne rzeczy za natychmiast gotową zapłatę więcey daiącemu w lokalu naszego Sądu bydź sprzedane. Na który ochotę kupna maiących ninieyszem zapozywamy.

Wolsztyn dnia 20. Września 1817. Król: Pruski Sąd Pokoiu.

## Doniesienie o aukcyi.

W moc odebranego polecenia wyznaczywszy do publicznego sprzedania należących do massy pozostałości niegdy Jakóba i Xawery Psarskich małżonków rzeczy ruchomych, składaiących się z zwyczaynych stołowych, srebrne, miedzianych i blaszanych narzędzi, mebli, faiansów, szkła, pościeli, bielizny, sukień i innych sprzętów domowych, termin na dzień 13. Października i następne dni in loco w Myślniowie powiatu tuteyszego, na takowy ninieyszym ochotę do kupna maiących wzywamy.

Kempno dnia 20. Września 1817.

Das Ronigliche Friedensgericht.

#### Befanntmachung.

Die Erben bes verftorbenen Schonfarber Carl Friedrich Liebach find gefonnen, deffen Jumobiliar-Nachlaß in ber Immediat-Stadt Birnbaum, bestehend:

1) In einem zweistodigen, von Fachwert neu erbanten Bohnhaufe, an einer ftark frequenten Strafe, ohnweit bem Martte, belegen;

2) Die in einem feparaten Gebaube bazu geborige Schonfarberei, in welche bas bedurfende Baffer aus ber Barthe mittelft einer Rinne bequem geführt werben

Tann, nebft einer Maiblipe, zwei große tupferne, ein bergleichen von erwas geringerm Umfange, und ein ungewohnlich farter Indigo-Reffel, mit allen gu beren Fortsetzung gehorigen Utenfilien;

3) Ein auf bem fogenannten Mcter belegenes Wohnhaus von brei Stuben und

brei Rammern, und nothiger Stallung;

4) Gine in gutem Bau erhaltene Scheune;

5) Ginem zweifibedigen Speicher von brei Schuttboben, wovon bie unterfte Ctage gefchrootet, und die oberfte von gadwert mit Biegeln ausgemauert ift. Das Dach ift mit Ziegeln gebeckt, und befindet fich babei ein fleiner Garten;

6) 3mei Gind Acerland auf bem Grabtfelde, von ungleicher Große;

7) Dier fogenannte Rifcher-Diefen;

8) Ginf Biefen von verschiedenem Umfange und

9) Ein Grabegarten, an ber Stadebenicke belegen; aus freier Sand gegen gleich baare Bezahlung in gultigem Gilber-Courant gu vertans fen , und hat ber Unterschriebene, mit Buftimmung ber fibrigen Miterben, ju Diefene Behuf einen Bierunge-Termin auf ben

Liten November d. J. Bormittage um 9 Uhr,

in bem ad I. genannten Wohnhaufe ju Birnbaum angefett.

Die Raufluftigen, besonders aber die Deeren Schonfarber, welche folche 3m befigen wunfchen, werden daber erfucht, fich an diefem Lage bafelbft gefälligft ein= gufinden, und fann mit dem Meiftbietenden der gerichtliche Rauftontratt fogleich abe

geschloffen werden.

Die Farberei, fo wie die übrigen Grundftude, tonnen fogleich übereignet merben. Da die Roniglide Stadt Birnbaum hart an der Martha liegt, und einen bes Deutenden Sandel mit couleurten Tuchen nach bem Auslande unterhalt, welche groß= tentheils von dem dafigen fehr gahlreichen Tuchmachergewerk fabrigirt werben, auch Die umliegenden Landbewohner fich fast durchgangig in gefarbte Beuge fleiden, fo burf= te ein geschickter und thatiger Schonfarber auf jeben gall feine gufriedene Rechnung finden.

Das Bohnhaus und bie Farberei wird gufammen, die übrigen Gebaude und

Grundftude aber jedes befonders verfauft.

Mofchin, den 15ten September 1817.

Der Apothefer Johann Gottlob Liebach.

3 m vermiethen.

Es ift von Michaeli dieses Jahres an, ein zum Gasthof geeignetes Paus auf der St. Abelbert Rr. 20, mit 10 Stuben, Boben und Reller, für 30 Pserde Stalzlung und großer Roffraum sogleich zu vermiethen. Das Nähere erfahren Pachtliebshaber beim Einwohner obgenannten Rauses.

Pofen, ben 19. September 1817.

Sanblungs = Mnzeige.

Indem wir unsere Tuch = und Casimir = Nandlung nach dem Laben im Hause: Mro. 46 am Markte verlegt haben, zeigen wir solches einem hohen Abel und geehrz ten Publicum, desonders aber unsern werthen Kunden hierdurch mit dem Zusatze erges benst an, daß wir aufs Neue mit einem fällig sortirten Lager von Tuchen, Casimire, Kalmuken und Wolkforten versehen sind. Posen, den 24. September 1817.
Get Kat Erben.

Arische Austern bas Hundert fieben Thaler bei

2. F. Grabin am Martte Dro. 70.

U w i a d o m i e n i e.
Swiże Ostrzygi, 100 za 7. talar: dostać można u L. F. Gravin,
w. Rynku Nro. 70.

Auftern, Reunaugen und geraucherten Lachs hat erhalten. St. Powelsti.

Getreide=Preis in Posen am 22: September 1817. Der Korzec Weizen 34 Fl. bis 38 Fl. Roggen 27 Fl. bis 28 Fl. Gerste IS Fl. bis 17 Fl. Haaser 12 Fl. 15 pgr. bis 13 Fl. Buchweizen 17 Fl. bis 18 Fl. Erbsen 20 Fl. bis 21 Fl. Kartoffeln 6 Ft. Der Centner Strob 3 Fl. 15 par. bis 4 Fl. Der Centner Heu 4 Fl. 15 pgr. bis 5 Fl. 15 pgr. Der Gars. niec Butter 11 Fl. bis 12 Fl.